

Preis: 20 Pfennig

Italien: 1.50 Lire — Österreich: 40 Groschen
Schweiz: 30 Rappen — Polen: 0.55 Zloty
Übriges Ausland: 35 Pfennig



Sonder=Ausgabe des "J.B." Reichsparteitag Nürnberg 1934



Der Führer spricht beim Empsang der Spigen von Partei und Staat im Nathaussaal, Rechts und links vom Rednerpult die Reichskeinodien.

# Auftakt in Nürnberg

Rechts: Die Reichsregierung und andere hohe Kunftionäre von Partei und Staat in den ersten Reihen der Gäste.





der Führer

im Rathaus



Am Dienstagabend traf der Führer in Nürnberg ein und wurde auf dem viele Kilometer langen Weg vom Flughafen zum Hotel "Deutscher Hof" von der spalierbildenden Menge begeistert begrüßt.





und bei der Proflamation

Die feierliche Eröffnung bes Parteikongresses in der Luitpoldhalle. Links: Rudol, Seff und Abolf Sitler, Rechts: ber Chef des Stades der S.A. Luke; der Stellvertreter des Führers: ber Führer und Reichskanzler; der Frankenkührer Streicher



In Erwartung des Führers am Abolf-Hitler-Plat. Die Reichsleiter Amann (Presse), Dr. Goebbels (Propaganda), Dr. Dietrich (Reichspressesselle) und Fiehler (Gemeindewesen).

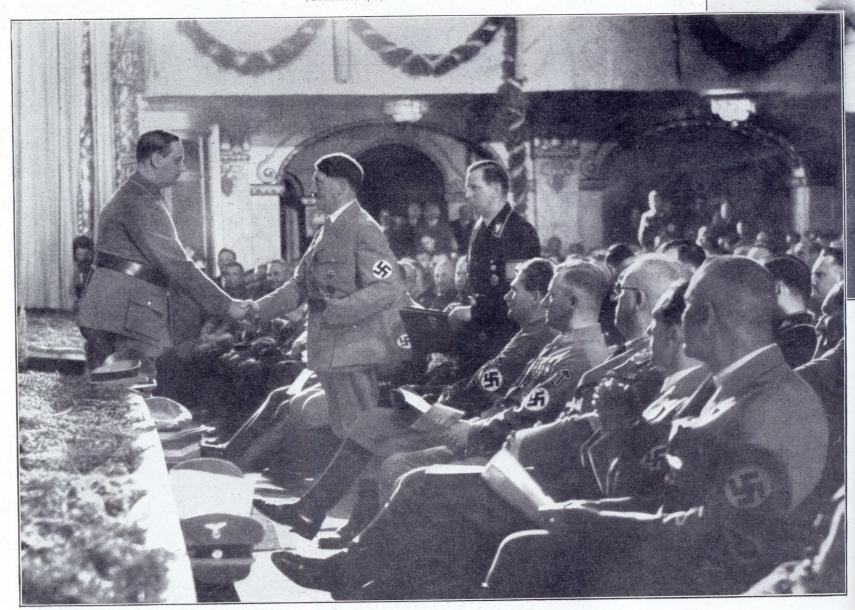

Die Eröffnung ber Rulturtagung im Upollo = Theater. Reichsleiter Rosenberg begrüßt Abolf Sitler. Sinter bem Führer C.G. Dberführer Schaub. Sigend von links: Beg, Luge, Schwarz, Goebbels, Frid.



Die Flugmaschine des Führers während des Parteitags über der berrühmten Burg und den malerischen Häusern Alt-Rürnbergs.

3%

Rechts: Chrengäste bes Parteitags,

auswärtige Diplomaten, vor der Abfahrt nach Rürnberg.

nach Mürnberg.

Bon links: Dr. Kned, Gesandter der doministanischen Republik; Dr. Ortig, Gesandter von Wegto: Prof. Dr. Nachat Bascha, Gesandter dom Agypten: Maisuso Ragai, japanischer Botschafter; S.S.-Standartenssüper Graf Masson Muswärtigen Umt, Führer des Diplomaten-Sonderzugs; Damid Bey, titrsischer Botschafter; Liu Ischang-Tscheh, Gesandter von China.





Der Führer des Arbeitsdienstes, Staatssefretar Konstantin hierl. meldet dem Führer 52000 Arbeitsmänner angetreten.

Der Donnerstag, 6. September, war im Rahmen bes Reichsparteitags bem Arbeitsdienst gewibmet.

# Appelli Arbeits:

# Zeppelink

52000 Arbeitsmänner wurden mit 55 Sonderzügen nach Nürnberg gebracht



# des N.S. Dienstes er Wiese

Rechts: Staatssefretär Hierl wird von seinen Arbeitsmännern um ein Autogramm bestürmt.





Abolf Hitler spricht zum Arbeitsbienst. Der Führer auf der Tribüne bei seiner großen Rede, neben ihm Reichsarbeitsdienstführer Hierl, an den er den ersten Teil seiner Unsprache richtete.



Der Führer nimmt ben Borbeimarich ber 52 000 Arbeitsmänner ab.



Abolf hitler auf ber Fabrt burch bas malerische Rürnberg.



Der Arbeitsbienst marichiert burch bie bichtbeflaggten Strafen jum Appellort ber Zeppelinwiese.





Reichsleiter Dr. Leg meldet (am Freitagabend) dem Kührer 200 000 Politische Leite auf der Zeppelin-Wid im Stadion angetreten Rechts: Der Stellwetreter des Kührers, Rudolf Heß.

Links: Über eine Stundt dauerfe der Fackelzugde P.D., den der Führa gegenüber dem Haupt babnbof abnahm.





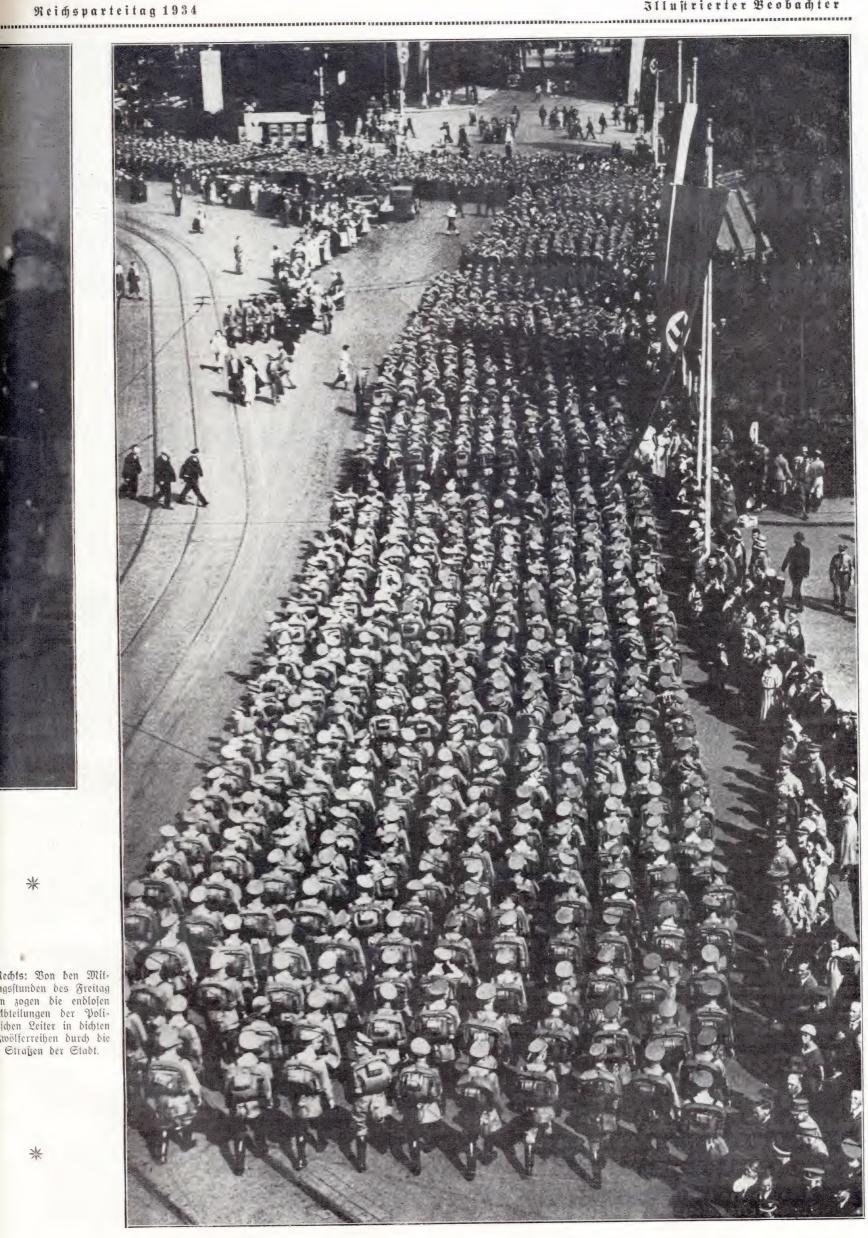

# Die

.

# Proklamation des Führers beim ersten Kongreß des Reichsparteitages

arteigenossen und Parteigenossinnen! Rationalsozialisten Seit sich aus den Generalmitgliederversammlungen der Nationalsozialistischen Partei der erste Parteitag in München entwidelte, sind nur etwas über 11 Jahre vergangen.

Welch eine furze Spanne Zeit und welch gewaltige Wandlung.

Der 6. Parteitag der Bewegung, der 4. in Nürnberg, ist eine Seerschau, die selbst den uns nicht Nahestehenden einen Eindrud vermitteln wird von der Macht der Bewegung und der besonderen Art ihres Wesens sowohl als ihrer Organisationen, die beide in der deutschen Geschichte tein Borbild besitzen, sondern einzigartig sind. Es gibt überhaupt kaum eine Demonstration politischer Art in der Welt, die so sehr wie diese charafteristisch und eigenartig die herrschende politische Idee und die in ihr sundierte Staatsgewalt zum Ausdruck bringt. Ersüllt von der Seldstssichende und Disziplin in der nationalsozialistischen Lehre und ihrer Organisation ist sie eine ebenso klassische Demonstration, wie umgekehrt die Parteitagungen der dürzerlich-parlamentarischen Demokratie symbolisch waren sur deren geistig-unsicheres Ideenfonglomerat und ihre turbulenten Auswirkungen.

Der Entschluß, diese Manisestationen des nationalsozialistischen Kampses heuer schon wieder stattsinden zu lassen, entspringt aus der Erkenntnis des Umsanges und der Bedeutung des Geschehens in dem hinter uns zurückliegenden Zeitraum von 12 Monaten. Wir haben wahrlich ein Recht, auf 50 Wochen zurückzublicken, in benen mehr und Größeres geschah, als manches Mal in 50 Jahren früherer deutscher Geschichte.

## Abschluß der Revolution

Zwei Erkenntnisse wollen wir als geschichtliche Tatsachen werten:

- 1. Das Jahr vom September 1933 bis zum September 1934 brachte bie enbestilige Festigung ber nationalsozialistischen Macht in Deutschland. Der Kongreß bes Sieges war ber Beginn eines Bersolgungskampses, in bessen Bersauf von uns eine seinbliche Stellung nach ber anderen aufgebrochen und eingenommen wurde.
- 2. Dieser selbe Zeitraum war aber für die nationalsozialistische Staatssührung zugleich ein Jahr gewaltiger konstruktiver und produktiver Arbeit.

Daraus ergibt sich eine notwendige und unzweiselhafte Feststellung:

Die nationalsozialistische Revolution ist als revolution närer, machtmäßiger Vorgang abgeschlossen!

Sie hat als Revolution restlos erfüllt, was von ihr erhofft werden fonnte.

Diese Feststellung ist wichtig, weil bei jeber Nevolution nur zu leicht von Phantaften ober Intereffenten bie Grengen des Möglichen verkannt ober bewußt übersehen werben.

Es gibt feine Revolution als Dauererscheinung, die nicht zur vollkommenen Anarchie sühren müßte. Der Sinn einer Revolution fann nur sein, Widerstände, die von der allgemeinen Trägheit einer Zeit, von traditionsgebundenen Interessen oder vom bösen Willen gegen eine zweckmäßige und damit natürliche und notwendige Entwicklung aufgerichtet werden, durch einen Alts volklicher Selbstibilse und damit Notwehr zu beseitigen. Dort, wo sich solche Vorgänge aber im ewigen Wechsel wiederholen, erscheinen nicht beherrschende Ideen oder zwingende Lebensnotwendigkeiten als Auftraggeber der revolutionären Erbebungen, sondern der verbrecherische Ehrgeiz einzelner nach Macht strebender Usurgatoren. Diese Revolutionen in Permanenz sühren zur Zerrütung jeglichen völfschen, staatlichen und wirtschaftlichen Lebens. Sie sind nicht Explosionen eines vergewaltigten Selbsterhaltungstriebes einer Nation, sondern einsach Machtkämpse beutegieriger Politiker!

## Die Evolution als Barant einer besseren Zukunst

Wahrhafte Revolutionen sind nur bentbar als Bollzug einer neuen Berufung, ber ber Boltswille auf diese Art seinen geschichtlichen Auftrag erteilt!

Daher kann eine Revolution an sich auch niemals ein Programm verwirklichen. Sie kann nur den Kräften freie Bahn geben, die sich einem bestimmten Programm verschrieben und seine Berwirklichung zugesichert haben.

Revolutionen beseitigen nur Machtzustände! Die Evolution allein verändert Sachzustände! Denn das Entscheidende ist nicht die Überwindung, Beseitigung ober gar Bernichtung bestimmter Lebensaussalfassungen, Einrichtungen, Funktionen usw., als vielmehr ihr Ersat durch bessere.

So, wie die Welt nicht von Kriegen lebt, so leben die Bölter nicht von Revolutionen. In beiden Fällen können höchstens Boraussetzungen für ein neues Leben geschaffen werden. Wehe aber, wenn der Akt der Zerstörung nicht im Dienste einer besseren und damit höheren Idee erfolgt, sondern ausschließlich nur den nihilistischen Trieben der Bernichtung gehorcht, und damit an Stelle eines besseren Reuausbaues ewigen Satzur Folge hat. Eine Revolution, die in der Riederwersung eines politischen Gegners oder in der Bernichtung früherer Leistungen, der Beseitigung vorhandener Zustände ihre einzige Ausgabe sieht, führt zu nichts besserem als ein Weltkrieg, der in einem wahnsinnigen Diktat seine grauenhaste Erfüllung b. d. Fortsetung sindet

Wenn baher ber Revolution nur ein setundärer Charafter beigemessen werden fann, so liegt die primäre Bedeutung in der Idee und dem programmatisch niedergelegten Wolsen, die als Austraggeber eines solchen Borganges anzusehen sind. Diese Zielsetzung aber ist allein verpsischend sür den Absauf einer solchen Erhebung. Indem diese Zielsetzung ursprünglich niemals aus der Gesamtheit einer revolutionären Masse, sondern stets aus der intuitiven Ersenntnis und Einsicht eines einzelnen oder einzelner Beniger stammt, können auch nur diese durch die Revolution den geschichtlichen Austrag sür die Ersüllung ihres Programmes erhalten haben. Indem Hunderttausende bereit sind, kämpsend sür ein Ideal, die Idean sich entgegensehender Widerstände zu beseitigen, erwarten sie um so mehr, daß die Schöpfer dieses Ideals sür dessen Berwirtlichung sorgen. Denn die Kämpser einer solchen Erhebung sind nicht gesallen, damit dann Wahnslinnige ober Nichtskönner einen an sich schoe det Austandern der Bergangenheit in ein-noch schlechteres Chaos der Gegenwart verwandeln, sondern damit nach einem kurzen, wenn auch chaotischen übergang eine neue dauernde und bessere Ordnung entsieht.

Sie wollen nichts anderes, als daß durch ihr Opier je ne Willensträger, die mit ihrer Ibee auch ihnen ben Glauben und Besehl zum Handeln gaben, die Möglichteit der Berwirklichung ihrer Ibeen erhalten. Und je mehr diese Ibeen im Unterbewußtzlein einer Nation als instinktiv gefühlte, wenn auch nicht verstandesmäßig erkannte Lebensgesehe empsunden werden, um so mehr Berantwortung fällt auf jene, die als Erklärer und Aussprecher dieser inneren Schnsucht zugleich deren offene Berkünder und damit die Führer eines Bolkes geworden sind

# Richtig und falsch verstandene Taktik

Und diese Führung bes Bolfes hat in Deutschland bie Macht zu allem!

Wer will bestreiten, daß die nationalsozialistische Bewegung nicht unumschränfter und unbeschränfter Serr des
beutschen Reiches geworden ist? Wer aber will weiter behaupten, daß
etwa die Repräsentanz dieser Bewegung, die heute die Staatssührung innehat,
nicht das Beste dieser Bewegung sei, sondern, daß sich das Besser in jenem Teil
besinde, der zu mindest in der Zeit des Kampses um die Macht nicht der sichtbare
Willens- und Kampsträger der Bewegung war?

Es gehört gur Unftanbigfeit eines wirklichen Mannes, ben Mut einer gerechten Selbsteinschätzung gu beliten.

Ob baher das, was heute in Deutschland die nationalsozialistische Macht führungsmäßig repräsentiert, dem einen oder anderen paßt, ist nebensächlich, od es diesen oder jenen Fehler besitzt, belanglos. Allein nicht bestritten werden kann, daß es das beste ist, was der Nationalsozialismus an geistiger und schöpferischer Krast, an Fähigkeit der Organisation und Führung sein eigen nennt.

Und das ist entscheidend!

Diese Führung der Nation, die Elite unserer Partei, hat alle Möglichkeiten des Handelns durch die nationalsozialistische Revolution erhalten. Ihr Wille, das Programm der nationalsozialistischen Bewegung zu verwirklichen, kann von niemandem bestritten werden.

In der Partei und gar in der übrigen Nation befindet sich niemand, der mehr geeignet ware, bieses Programm zu vertreten. Denn er mußte dies schon in der Zeit



Pg. Martin Seibel war fur das Quartieramt und ben Empfang ber Stadt Murnberg verantwortlich.



Dipl. = Ing. Speer der Architett bes Reichsparteitages.



batte das Referat für Wirtschaftsfragen.



Julius Streicher, Gauleiter von Franken.

# Interessante Einzelheiten vom Reichsparteitag

#### Verpflegung.

Eine ber wichtigsten Borbereitungen fur ben Reichsparteitag mar bie Sicherstellung ber Berpflegung. Nach ben Erfahrungen des Borjahres hatten die wirtschaftlichen Organisationen sowie Industrie, Handel und Gewerbe schon Monate vorber ihre Dispositionen getroffen und im Benehmen mit der Organisationsleitung ausgesührt.

Bon ben Lebensmittelmengen, die notwendig waren, fann man fich ungefähr ein Bild machen, wenn man bedentt, daß zu der Einwohnerzahl Nürnbergs und Fürths von einer halben Million noch ebensoviel auswärtige Gaste hinzukamen. Zwar waren die Anfünste und Absahrten so gelegt, daß nicht an jedem Tag eine Million Menschen zu verpflegen war, doch war im Durch-schnitt täglich mit 750 000 Menschen zu

rechnen, die verpflegt werden mußten. Die Baderinnung hatte vorher eine feste Bestellung von 330 000 kg Brot für die in Beltlagern untergebrachten Manner des Arbeitsbienstes, ber S.A. und der S.S. erhalten. Die P.O. hatte außerdem 100 000 kg Brot bestellt. Große Lebens= mittelfabriken lieferten zahllose Doppel= geniner Busaknabrungsmittel, wie Saferfloden, Erbstonserven usw. In den letten Wochen vor dem Parteitag herrichte auf dem Schlacht= und Viehmartt Nurn= bergs Sochbetrieb. Um letten Dienstag por dem Parteitag wurden rund doppelt soviel Schlachttiere aufgetrieben als sonst, nämlich 2000 Stud Großvieb, 8000 Ralber und 4000 Schweine. Das ganze Ungebot wurde nicht nur rest= los verfauft, sondern der Bedarf an Schweinen war fo groß, daß er nicht völlig gedeckt werden konnte. Die vor-jährige Nachfrage nach Nürnberger Bratwürstle veranlaßte das Fleischer-gewerbe dur Herstellung von riesigen Mengen, unter beren Bestanben start



Pg. Volgmann Aufmarschleiter der P.O.

organisierte die Rongresse und Gondertagungen.

#### 500 Sonderzüg

Der An- und Abtransport ber gewaltigen Menschenmassen stellte eine Muster-leistung ber Deutschen Reichsbahn bar. Es wurden insgesamt 500 Sonderzüge nach Nürnberg geleitet. Auf dem Nordbahnhof hielt während der Dauer des Reichsparteitages der Diplomatensonderzug. Um den Bertretern der ausländi-ichen Staaten alle Annehmlichkeiten zu bieten, wurden zahlreiche Fernsprech-leitungen zur Versügung gestellt sowie auf dem Bahnsteig ein besonderes Bade-haus mit Frisierstube errichtet. Von 40 tannengeschmucken Fahnenmasten wehten die Sahnen Deutschlands und die Banner der Staaten, beren Bertreter auf dem

5. Reichsparteitag Gafte der N.E.D. 21.P. maren. Die Sonderzuge murden im wesentlichen ebenso wie im vergan= genen Jahr nur jum Teil bis Murnberg bireft geleitet. Ein reger Pendelverfehr mit Strafenbahnen und Omnibuffen vermittelte die Berbindung amischen ber Peripherie und dem Stadtinnern.

Der Privatautoverfehr in Murnberg felbft rubte. Un der Peripherie der Stadt sorgten Parkpläte für die Unterbringung pon 50 000 Hutes.

### Die Aufgaben der Post.

Die Reichspost hatte insgesamt acht Sonderpostanstalten eingerichtet. Blie-Martenvertäufer, iprecher in jedem Lager, ununterbrochene Leerung aller Brieffaften, zufähliche Erweiterung bes Fernsprechnetes um 5000 km, des Telegraphennetes um 3600 km, Fernschreibmaschinen verbürgten eine vorbildliche Abwidlung des gewaltigen Postverkehrs. Vom Rundfunt wurden die Abertragungs- und Gende-aufgaben in meifterhafter Weise geloft. Mehr als 340 km Leitung des Kabel-

netes mußten verlegt werden. 12 000 km Ferntabelnet wurden fur bie Sendungen bes Reichsparteitages geschaffen. 100 Münzsernsprechapparate, 25 große Fernsprech= umschalter mit etwa 200 Rebenftellen und etwa 150 Sauptanschluffe waren für Presse. Organisations- und Ausmarschleitung eingerichtet.

#### Die Absperrungsmaßnahmen.

In einem Umfreis von 70 km wurde ber Durchgangsverfehr um Rurnberg herumgeleitet. Die Gesamtabsperrung übernahm ber S. S. Dberabschnitt Sub, ber dafür 10 000 S. S. Männer zur Berfügung stellte. Außerdem erganzten andere S. S. = Formationen burch eine große Zahl von S.S.-Männern das Aufgebot für den Ab-sperrbienst. Sbenso diente dazu die gesamte blaue Polizei Nürnbergs und 800 Feldjäger.

#### Unterfunft.

Die größte Corge galt ber Unterbringung ber vielen Sunderttausende, die aus bem gangen Reich in die Hauptstadt des Frankenlandes strömten, nämlich fur 180 000 politische Leiter, über 100 000 G.A.= und S.S.=Manner, 60 000 Sitlerjungen, 50 000 Mann Arbeitsdienst, 120 000 Parteigenossen und Parteigenossinnen. Die Unter-bringung der P.O ersolgte in Massenquartieren. S.A., S.S. und H.I. sowie der Arbeitsdienst quartierte in riesigen Zeltlagern. Für alle übrigen Besucher des Partei-tages bienten Privatquartiere und Hotels.

Berlag: Frz. Cher Nach., E. m. b. S., Münden 2 NO, Thierschiftrage 11—17, Fernsprecher 20 6 47 n. 22 1 31. Trabtanschrift: Eherverlag Münden. Bezugepreis in Deutschland durch die Post und durch jede Auchdandlung monatschied Schiennig, durch Unichtag W. 1.45. Dei Zustellung ins Kaus lostet der Julitrierte Beobachter 2 Kjennig Zustellgebühr mehr. Alse Gieferanten sind daber berechtigt, die Zeitschrift mit 22 Kso. frei Haus zu fielern. Bersand ins Ausfand durch Unichtag monatsch W. 1.45, für Länder mit ermähigtem Porto M. 1.25. Postscheft wischen 11 116: Wien: 79 921; Prag 77 303; Schweiz, Bern, Postscheft II 7 205; Budavest 13 532, Beograd 68 237. Bank: Baber. Spoothefens u. Bechselbank, Filiale Kausingerstraße. / Der Flus fürser is else De ob achter erscheint wöchentlich am Samstag. Schrifteitung: Münden 13, Gestlingstraße 39/II, Fernruf: 20 755 und 20 801. Hauptschrifteiter: Dietrich Cober, Münden bertweter und Bertwer Schrifteitung feine Vernschlangen, berantwortlich sit den Anzeigenteil: Ge erg Kienle, Münden. / Truck: Mündener Auchgewerbehaus M. Müller & Sohn G. m. b. S., Münden. / Für Kilds und Texteiniendungen, die ohne Ansorderung eingeschiel werden, übernimmt die Schrifteitung seine Berantwortung. Rückendung ersolgt nur, wenn Rückporto beiliegt und Text und Kildsenderlaubnis des Photos graphen mit eingereicht werden. Mindestauflage dieser Ausgabe der Sondernunner 830 000 Cremplare.



"Es würde ein Frevelsein, wenn wir jemals sinken ließen, was mit so viel Arbeit, so viel Sorgen, so viel Opfern und so viel Not erkämpst und errungen werden mußte."



"Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen dem Staat! Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schaffen uns unseren Staat."



"Wir mögen dem einen Partei sein, dem anderen Organisation, dem dritten etwas anderes, in Wahrheit sind wir das deutsche Volk."



"Auch wenn wir vergehen müs= sen, muß Deutschland bestehen; auch wenn uns im einzelnen das Schicksal schlagen sollte, muß Deutschland leben!"





Die Zeltstadt der Sitlerjugend, im Güdosten Nurnbergs, vom Flugzeug aus aufgenommen.

米

Bon bem prachtvollen Spätsommerwetter, das während des ganzen Parteitags herrschte, begünstigt, entwidelte sich reges Leben und Treiben in den Zeltlagern der H.J.

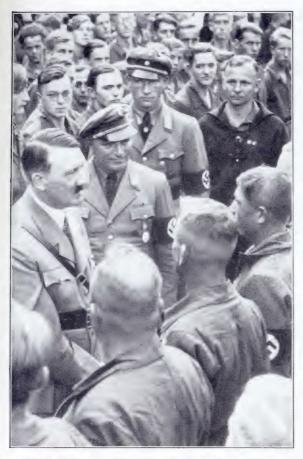

Abolf Hitler im Gespräch mit Jungarbeitern ber Deutschen Werke, die nach der großen Jugendtundgebung dem Führer ihre Hulbigung darbrachten. Reben dem Führer Reichsleiter Dr. Ley.



Die Ankunft bes Führers bei ber H. I. Im Bagen, zwischen ben S.S.-Oberführern Schaub und Schreck, ber Reichsjugendjührer Balbur v. Schirach.



Die Saarjugend, der das Tragen des Braunhemds verboten ift, stellte im weißen Bemd ein lebendes Mahnmal.



Dichtbesette Fenster eines Sauses am Abolf-Sitler-Plat, bas einheitlich mit dem Reichsabler geschmudt ist.

# kleine Schnapp= schüsse aus den großen Tagen



Unter Anwendung aller nur bentbaren technischen hilfsmittel wird der Film des Neichsparkitages gedreht. An dem Aufbau, der die hinter der Ehrentribüne in der Luitvold-Arena aufgesogenen riestgen Tahnen trägt, wird einer der Filmoverrateure in einem fahrtruhf-ähnlichen Gestell hochgegogen, um aus dieser luftigen Höhe die Massen am Sonntag während des Ausmarsches der E.A. und S.S. aufgunehmen.



In Erwarlung ber Neichsparteitag= Teilnehmer: Brot wird in Möbel= wagen angefahren!

Nechts: Vorbeimarschierender Ur-beitsdienst wird von begeisterten Pas-janten mit Blumen beschenkt.

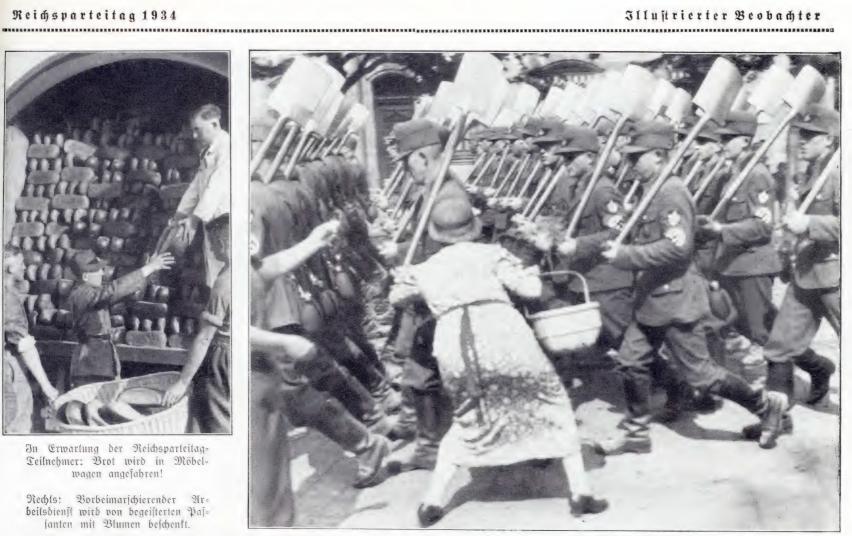

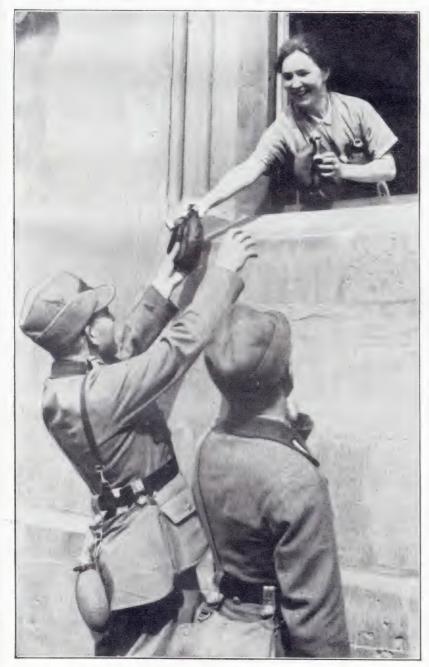

Sier werden die in den heißen Tagen geleerten Felbflaschen aufgefüllt . . .



... und hier ertont ein lettes "Beil Sitler!" aus ben Fenftern eines abfahrenben Sonberzuges.

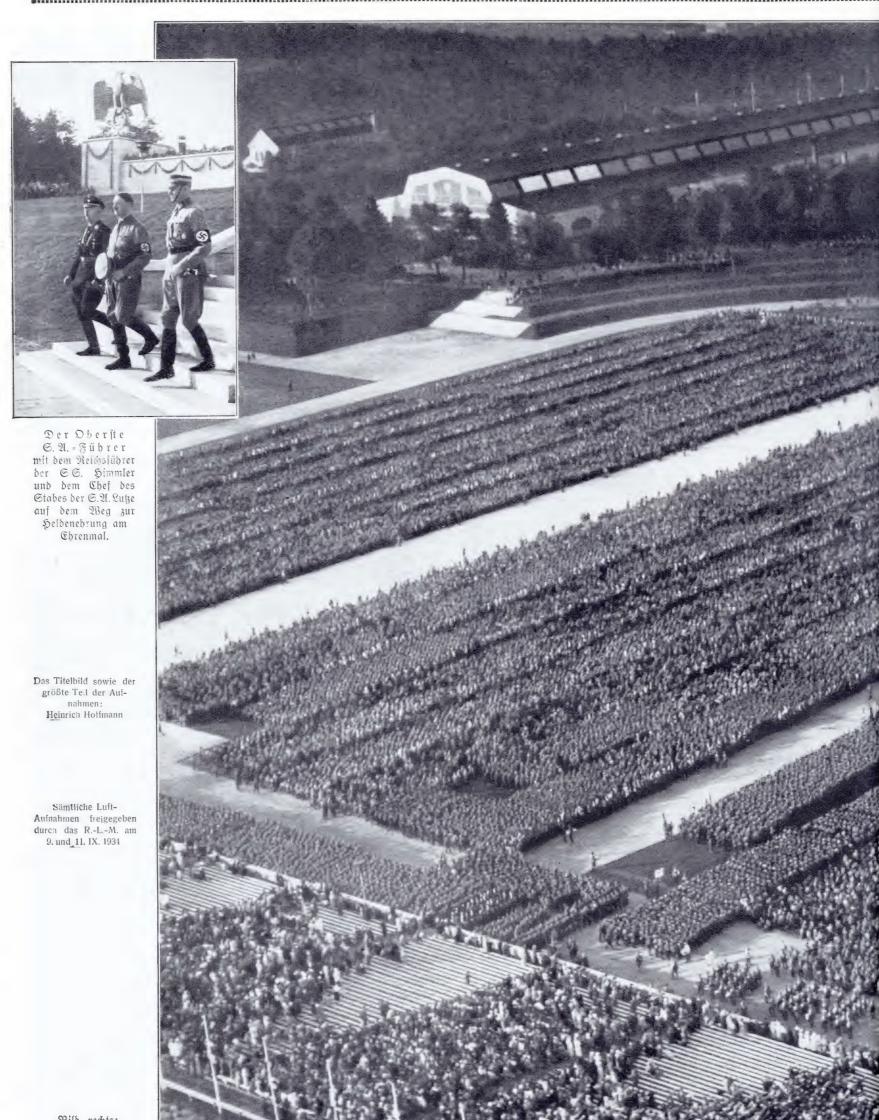

Bilb rechts: Der Sonntagmorgen versammelte 100 000 S.A. - Männer und 11 000 S.S.-Männer in der Luitpold-Arena dum Appell.



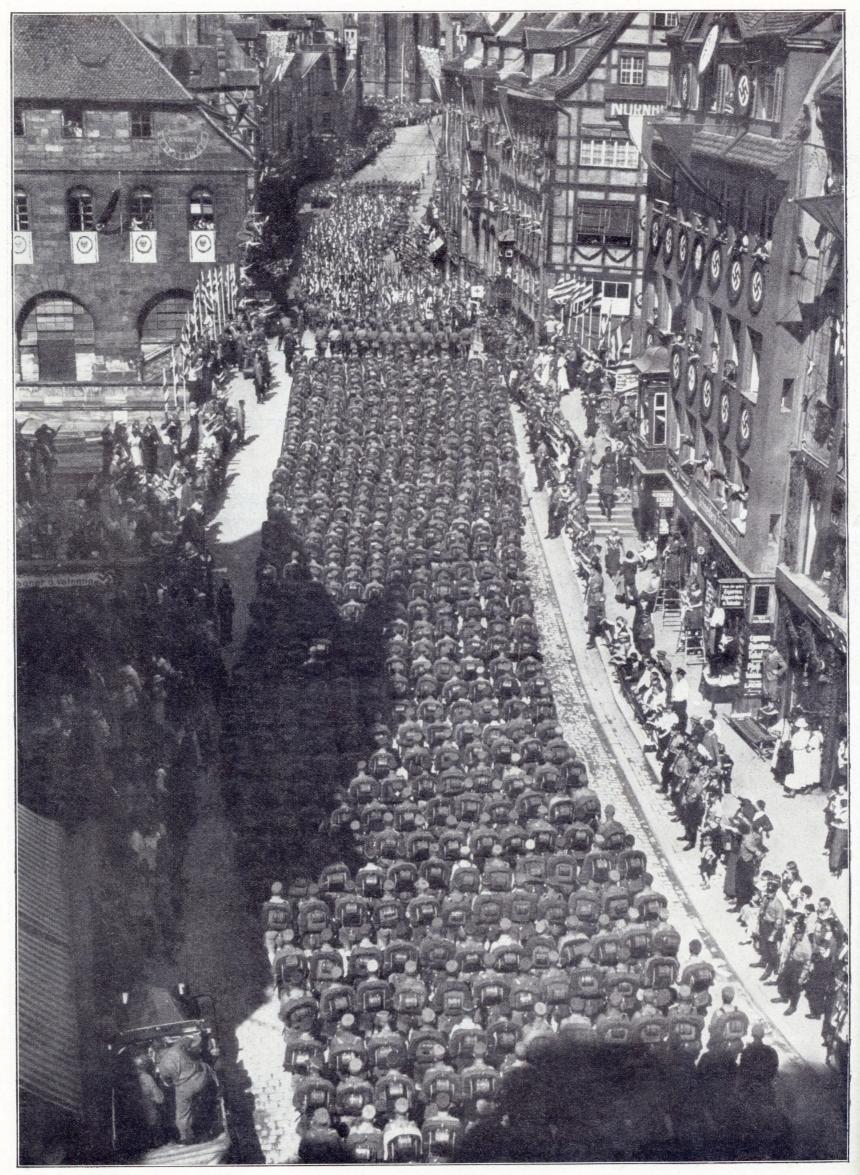

S.A. und S.S. auf bem Schlußmarich burch bie Strafen Rurnbergs am Sonntag Mittag.





Auf dem Abolf-Sitler-Plat nahm ber Führer ben fünfstundigen, trabitionellen Borbeimarich feiner G.A. und G.G. ab.



Arbeitsdienst marschiert.